## REDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## PUBLICZNE DORECZENIA I WYWOŁANIA.

616. Na wniosek Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Grudziądzu dopuszczono uchwałą tut. Sądu z dn. 25 września 1926 r. publiczne ogłoszenie następują= cego zawezwania:

M. R. R.

Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu Wydział Urządzeń Rolnych. Nasza L. dz. 7363/R. II.

Grudziądz, dnia września 1926 r.

Do

Pani Agnes Kuhn Pasewalk (Pommern) Stettinerstr. Nr. 10 (Niemcy).

Okręgowy Urząd Ziemski komunikuje, że na skutek śmierci właściciela osady rent. Grzybno Nr. 20, pow. Brodnica — z uwagi na § 8 kontraktu rentowego zawartego przez śp. Jana Kühna z b. Komisją Kolonizacyjną, stosuje niniejszem do po-

minionej osady prawo odkupu. Wzywa się Panią do oświadczenia się w przeciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, czy zgadza się dobrowolnie rzeczoną nieruchomość na Skarb Państwa Polskiego (Okręgowy Urząd Ziemski) przewłaszczyć. Wysokość szacunku i spos sób rozliczenia podany zostanie Pani w najbliżs szym czasie do wiadomości.

(L. S.) Prezes — podpis njeczytelny. Brodnica, dnia 12 października 1926 r.

Sad Powiatowy.

617. Maks Hansen, właściciel fabryki, dawniej w Czersku obecnie w Oliwie - Ernsttal W. M. Gdańsk, wystąpił z wnioskiem o wywołanie:

a) rzekomo zaginionych listów hipotecznych, wystawionych 19 marca 1885 r. na 3 łączne hipoteki z reszty ceny kupna w kwocie po 10.000 mk., zapisanych na nieruchomościach Czersk karta 212 i 242 w dziale III pod Nr. 26, 28 i 29 wzgl. 5, 7 i 8 dla Sparzund Darlehnskasse, Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht in Jankendorf, obecnie Spar und Darlenhskasse, Spóldzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnościa w Sokołowie;

b) rzekomo zaginionego częściowego listu hi= potecznego, wystawionego 10 sierpnia 1914 r. na 10.000 mk., zapisanych na nieruchomościach Czersk karta 212 i 242 w dziale III pod Nr. 30 i 9 dla własciciela fabryki Maksa Hansena w Czersku.

Dzierżycieli powyższych listów hipotecznych wzywa się, by najpóźniej w terminie wyznaczo-nym na dzień 14 stycznia 1927 r. o godz. 10-tej w Sadzie Powiatowym w Czersku — pokój nr. 15 prawa swe zgłosili, gdyż w przeciwnym razie listy hipoteczne będą pozbawione mocy.

Czersk, dnia 23 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

618. Jan Gilla — piekarz w Czersku, wniósł o wywołanie zagubionego listu hipotecznego, wystawio-nego w dniu 11 kwietnia 1900 dla hipoteki zapisanej w księdze gruntowej Czersk karta 105 w oddz. III pod nr. 34, na rzecz kupca Jana Manikowskiego z Czerska w kwocie 3000 mk.

Posiadacza listu tego wzywa się do zgłoszenia swych praw przy równoczesnem przedłożeniu listu najpóźniej w terminie dnia 5 lutego 1927 r.

pod rygorem utratv tychże.

Czersk, dnia 7 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

619. Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu, zastąpiony przez Prokuratorję Generalną Rzeczypos spolitej Polskiej Oddział w Poznaniu, ul. Młyńska nr. 1 a, wystąpił ze skargą przeciw 1) kowalowi Hermanowi Laskowskiemu i żonie tegoż Auguście Laskowskiej ur. Bank, zamieszkałych dawniej w Grudziądzu, obecnie nieznanego miejsca pobytu, z wnioskiem o wydanie wyroku następującej treści:

I. Zasądza się pozwanych, jako dłużników łącznych na zapłacenie powodowi następujących

kwot:

a) zł. 661,14 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę, a mianowicie od:

zł. 82,64 od 1. 2. 1925 r., zł. 82,64 od 1. 5. 1925 r., zł. 82,64 od 1. 8. 1925 r., zł. 82,66 od 1. 11. 1925 r., zł. 32,64 od 1. 2. 1926 r., zł. 82,64 od 1. 5. 1926 r., zł. 82,64 od 1. 8. 1926 r., zł. 82,64 od 1. 11. 1926 r.;

b) zł. 139,21 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 2. 1925 r.;

c) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 2. 1925 r.;

d) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

od dnia 1. 5. 1925 r.; e) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłoke

od dnia 1. 8. 1925 r.; f) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

od dnia 1. 11. 1925 r.; g) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 2. 1925 r.;

h) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 5. 1926 r.;

i) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

od dnia 1. 8. 1926 r.; j) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

od dnia 1. 11. 1926 r.; k) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 2. 1925 r.:

1) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

od dnia 1, 5, 1925 r.;

m) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 8. 1925 r.;

n) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwło-

ke od dnia 1. 11. 1925 r.;

o) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 2. 1926 r.;

p) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwło-

ke od dnia 1, 5, 1926 r.;

r) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwło-

ke od dnia 1. 8. 1926 r.; s) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwło-

kę od dnia 1. 11. 1926 r.;

t) zł. 2,10; u) zł. 4,50.

II. Pozwanych zasądza się, aby co do kwot wymienionych we wniosku ad I. poddali się egzekucji dla powoda w nieruchomość Grudziądz — tom 68 karta 1928 z prawami hipoteki zapisanej w dziale III pod nr. 4.

III. Pozwana ad 2) zasądza się, aby powyższe oświadczenie woli pozwanego ad 1) jako żona zatwierdziła,

IV. Pozwani ponoszą koszta sporu.

V. Wyrok jest tymczasowo wykonalny.

Wzywa się pozwanych kowala Hermana i Augustę Laskowskich do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny w Grudziądzu na dzień 16 grudnia 1926 r., pokój nr. 36, godzinie 91/2 przed południem z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego przed sądami byłej dzielnicy pruskiej, jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 25 września 1925 r.

Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny.

620. Kupiec Konrad Wiśniewski z Tczewa, działając przez pełnomocników adwokatów Frydrychowicza i Haehnego w Tczewie, skarży inżyniera Kurta Olias'a z Tczewa, obecnie niewiadomego miejsca pobytu, żadajac przewłaszczenie nieruchomości Tczew tom 1 A karta 14. Powód wzywa pozwanego aby obrał sobie adwokata, mającego prawo stawania przed Sądami w Wielkopolsce i stawił się w jego osobie na rozprawę przed Wydziałem Cywilnym Ib Sądu Okręgowego w Starogardzie dnia 20 grudnia 1926 o godz. 9-tej przed południem w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie w sali Nr. 16.

Niniejszy wyciąg ze skargi podaje się do wias domości jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 13 września 1926 r.

Wydział Cywilny Ib Sądu Okręgowego,

## PRZETARGI PRZYMUSOWE.

621. Nieruchomość położona w Kartuzach i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Kartuzy karta 39 na imię Franciszka Okroja, zostanie dnia 5 stycznia 1927 o godz. 10-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój Nr. 17

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 12 czerwca 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawa dopodobnili, gdyby wierzyciel i mprzeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza są= dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sadowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zaswieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kartuzy, dnia 27 sierpnia 1926 r. Sad Powiatowy.

622. Nieruchomość położona w Nowemmieście i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Nowemiasto karta 596 na imię Franciszka Ulatowskiego zapisana, obszaru 8 a 86 m², stanowiąca dom mieszkalny z podwórzem i chlewem o rocznej wartości użytkowej 410 złotych, zostanie dnia 25 stycznia 1927 r. o godzinie 10-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 10.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 22. 4. 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te upraw= dopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza są= dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosz= tach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się ząda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zas wieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Nowemiasto, dnia 20 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

623. Nieruchomość położona w Lipach pow. Kościerski i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Lipv tom V. karta 95 zabudowana zagroda o obszarze 7,98,14 ha, czysty dochód 2,93 talarów i 83 fenigów podatku gruntowego, na imię Franciszka Uzdowskiego i Jana Uzdowskiego — rolników z Lip po połuwie, zostanie dnia 9 grudnia 1926 r. o godzinie 10-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój Nr. 8.

Sąd Powiatowy w Starogardzie.

624. W sprawie przymusowego przetargu nieruschomości Łążyn karta 166, znosi się termin przymusowego przetargu, wyznaczony na dzień 22-go października 1926 r. o godzinie 11-tej w podpisanym Sądzie, a to na podstawie wniosku wierzyscielki z dnia 4 października 1926 r.

Toruń, dnia 8 października 1926 r. Sąd Powiatowy.

625. W sprawie przymusowego przetargu nieruschomości Toruń Nowe Miasto karta 133 i 151 Fa. Vagu Lomholt c/a Pepiński znosi się postępowanie przetargu przymusowego, a to na podstawie cofnięcia wniosku wierzyciela z dnia 6 października 1926.

Toruń, dnia 6 października 1926 r.

Sąd Powiatowy.

626. W sprawie przymusowego przetargu nieruschomości Toruń Bydgoskie Przedmieście karta 240, odwołuje się termin licytacyjny wyznaczony na dzień 26 października 1926 r.

Toruń, dnia 1 października 1926 r. Sąd Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM.

627. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 237: małżonkowie Józef Bożejewicz — rolnik z Kiełpin pow. Wąbrzeźno i tegoż żona Franciszka z Kordowskich umową z dnia 7 września 1926 r. zaprowadzili ogólną wspólność majątkową w myśl §§ 1437—1518 kc., z tem, że nadal trwającą wspólność majątkową pośmierci jednego z małżonków ma być wykluczona.

Golub, dnia 7 października 1926 r. Sąd Powiatowy.

628. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1366 zapisano dziś, iż małżonkowie Franciszek Cmoluch i tegoż żona Franciszka Cmoluch urodz. Wojtakowska zam. w Dusocinie, umową z dnia 13 lutego 1926 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową według przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 26 marca 1926 r. Sąd Powiatowy. 629. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1372 zapisano dziś, iż Piotr Skibiński, kupiec w Grudziądzu, ul. Młyńska 4, oraz żona jego Aniela z Chojnowskich Skibińska zamieszkała tamze, umową z dnia 8 stycznia 1926 ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego z wykluczeniem zarządu i użytkowania majątku żony przez męża.

Grudziądz, dnia 14 kwietnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

630. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1368 zapisano dziś, iż rolnik Ludwik Michał Kolibski i żona jego Jadwiga z domu Śliwa, obaj z Boguszewa pow. Grudziądz, umową z dnia 3 lutego 1926 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 24 lutego 1926 r. Sąd Powiatowy.

631. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1370 zapisano dziś, iż Józef Stanisławski, posterunkowy policji śledczej z Grudziądza, ul. Kośćiuszki nr. 7 i tegoż żona Stanisława Stanisławska urodz. Kucharska, umową z dnia 22 lutego 1924 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową według przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 26 marca 1926 r. Sąd Powiatowy.

632. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1371 zapisano dziś, iż Jan Kapuściński i tegoż żona Józefa Kapuścińska urodz. Strużyńska zam. w Rogoźnie pow. Grudziądz, umową z dnia 8 stycznia 1926 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową podług przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 26 marca 1926 r. Sąd Powiatowy.

633. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1377 zapisano dziś, iż Franciszek Malskowski i żona tegoż Bronisława z domu Urbanowska z Dusocina pow. Grudziądz umowa z dnia 2 grudnia 1925 r. ustanowili ogólną wspólność masjątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 24 lipca 1926 r. Sad Powiatowy.

634. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1367 zapisano dziś, iż małżonkowie rolenik Eduard Buchholz z Szynwałdu pow. Grudziądz i żona jego Lidia Buchholz z domu Behnke — żyjące dotychczas podług ustawowego prawa majątkowego, umową z dnia 12 listopada 1925 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 16 lutego 1926 r. Sąd Powiatowy. 635. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1374 zapisano dziś, iż małżonkowie Jan Drygalski — rzeźnik z Grudziądza i jego żona Teresa Drygalska ur. Hartwich zamieszkała tamże, umową z dnia 6 lipca 1925 nr. rej. 365 not. Szychowskiego, ustanowili rozdział majątkowy i wykluczyli dysponowanie męża majątkiem żony — wedle dołączonego do akt spisu majątku obojga małżonków.

Grudziądz, dnia 27 maja 1926 r. Sąd Powiatowy.

636. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1369 zapisano dziś, iż pomiędzy małżon-kami mistrzem stolarskim Wojciechem Sałatow-skim i jego żonie Juljanną z domu Jarkowska-Sałatowska zamieszkałych w Grudziądzu, ul. Bracka 9, ustanowiono umową z dnia 31 grudnia 1925 r. zupelny rozdział majątkowy według przepisów kodeksu cywilnego z wykluczeniem zarządzenia i użytkowania majątku należącego się żonie przez męża.

Grudziądz, dnia 19 marca 1926 r. Sąd Powiatowy.

637. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1373 zapisano dziś, iż rolnik Antoni Stachowiak w Grucie pow. Grudziądz oraz jego żona Stanisława Stachowiakowa z domu Woelk zamieszkała tamże, umową z dnia 7 stycznia 1926 r. ustanowili zupelny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 14 kwietnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

638. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1376 zapisano dziś, iż małżonkowie Jerzy Aschenhof i Frieda Aschenhof, obaj z Grudziądza, umową z dnia 4 maja 1926 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cyswilnego.

Grudziądz, dnia 30 czerwca 1926 r. Sąd Powiatowy.

639. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1375 zapisano dziś, iż Wincenty Radziewicz z Grudziądza, ul. Wybickiego nr. 46 i żona tegoż Marja Radziewicz ur. Gąska, zamieszkała tamże, umową z dnia 23 marca 1926 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową wedle przepisów kożdeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 8 lipca 1926 r. Sąd Powiatowy.

640. Do naszego rejestru praw majątkowych wpissani przy Nr. 538, że małżonkowie Sylwester i Heslena z Kłosowskich Sarnowscy — zamieszkali w Sasminie, zawarli umowę sądową z dnia 23 września 1926 r. ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 25 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

641. W tut. rejestrze małżeńskich praw majatkowych zapisano pod nr. 685, że małżonkowie, rolnik Maks Schulz i tegoż żona Elza ur. Bonin w Płociczu, zawarli pomiędzy sobą kontraktem małżeńskim z dnia 18 maja 1926 r. ogólna wspólność majatkowa.

Sepólno, dnia 16 czerwca 1926 r. Sad Powiatowy.

642. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 684, że małżonkowie gospodarz Maksymiljan Kowalski i tegoż żona Marta ur. Wojtalewicz z Kamienia Pom., zawarli pomiędzy sobą kontraktem małżeńskim z dnia 27 maja 1926 r. ogólną wspólność majątkową. Obowiązywać mają przepisy ustawy cywilnej o ogólnej wspólności majątkowej odnośnie do naszego stosunku zobopólnego majątkowego.

Sepólno, dnia 16 czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

643. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw mazjątkowych zapisano pod nr. 689, że małżonkowie Stanisław Stempczyński, emerytowany listonosz i Joanna Stempczyńska ur. Pankau w Sikorzu, zazwarli pomiędzy sobą rozdział majątkowy z wykluzczeniem zawiadowania i użytku majątku żony ze strony męża.

Sepólno, dnia 27 lipca 1926 r. Sąd Powiatowy.

644. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 687, że małżonkowie August Bonin i Apolonja ur. Binger z Dąbrowy, zawarli pomiędzy sobą kontraktem małżeńskim z dnia 4 czerwca 1926 r. wspólność majątkową wedle przepisów prawa cywilnego z wyjątkiem majątku zastrzeżonego.

Sępólno, dnia 16 czerwca 1926 r. Sąd Powiatowy.

645. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw masjątkowych zapisano pod nr. 682. że małżonkowie Paweł Myśliwiec — rolnik z Małej Cerkwicy i tegożżona Aniela ur. Behrendt, zawarli pomiędzy sobą kontraktem małżeńskim z dnia 1 maja 1926 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów prawa cywilnego z wyjątkiem majątku zastrzeżonego.

Sępólno, dnia 16 maja 1926 r. Sąd Powiatowy.

646. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 686, że małżonkowie Juljusz Karau i tegoż żona Olga ur. Sodtke w Płociszu, zawarli pomiędzy sobą kontraktem małżeńskim z dnia 4 czerwca 1926 r. wspólnosć majątkową wedle przepisów prawa cywilnego z wyjątkiem majatku zastrzeżonego.

Sępólno, dnia 16 czerwca 1926 r. Sąd Powiatowy.

647. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw maz jątkowych zapisano pod nr. 688, że małżonkowie rolnik Józef Budnik i Marja ur. Konitzer z Dąbrozwy, zawarli pomiędzy sobą kontraktem małżeńskim z dnia 24 marca 1926 r. ogólną wspólność majątzkową.

Sępólno, dnia 16 czerwca 1926 r. Sąd Powiatowy.